## N= 108.

## Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabend, den 5. Mai 1827.

Angefommene Frembe vom 2. Mai 1827.

Herr Probst Wasowicz aus Ptasitomo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Fr. Wilbegans und Hr. Bryczewsti, Lieutenants im 19. Inf.=Rgt., aus Gnesen, Hr. Gutsbesitzer v. Vittinghoff aus Krolifowo, I. in Nro. 99 Wilbe.

Den 3ten April.

Herr Kaufmann Schulz aus Berlin, Hr. Kommerzienrath Neumann aus Stettin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Zakrzewöki aus Wola, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Erbherr Swieszulöki aus Koszuty, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Rokoszeski aus Golaszno, Hr. Gutsbesitzer Roznowski aus Vodklewo, Hr. Gutsbesitzer v. Gorciszeski aus Golenczewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Lieutenant Stephani aus Trier, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Befanntmachung.

Daß ber Steuer-Auffeher Carl Weisbenhahn zu Kostrzyn and seine Ehefrau Charlotte geborne Jablonka verwittwet gewesene Krüger burch einen vor ihrer ehelichen Berbindung am 13. Juli pr. gerichtlich geschlossenen Bertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen den 29. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Iż Dozorca Poborowy Karól Weidenhahn w Kostrzynie i iego małżonka Charlotta z Jabłonków dawnież wdowa Krüger przez kontrakt przedślubny w dniu 13. Lipca r. z. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli, uwiadomia się ninieyszém.

Poznań dnia 29. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Arcise in der Stadt Exin sub Nro. 38. und 39. belegenen, zu der Bürgermeister Duchsschen Liquidations-Masse gehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 285 Athlr. 16 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden sund, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und ist der Bietungs-Termin auf den 27. Junic. vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Baczko Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 1. Mars 1827.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Budynki z gruntami pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Kcyni, Powiecie Szubińskim pod Nro. 38 i 39 położone, do massy likwidacyinéy Burmistrza Buchs należące, które według taxy sądowey na Talarów 285 sgr. 16 fen. 3 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu wyznaczony zostal. Zdolność kupienia posiadają. cych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 1. Marca 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise in ber Stadt Rozmin Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość pod Jurysdykcyą
naszą żostająca, w mieście Koźminie Powiecie Krotoszyńskim pod Nr.

unter Mro. 82 belegene, bem Martin Sopalefi zugehörige Grundfiuck nebft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 185 Riblir, gewürdigt worden ift, foll-auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden verlauft werden, und ift ber peremtorische Bictunge-Termin auf ben -26. Mai c. bor bem herrn Landge= richts = Referendarius Scholz Morgens um o Uhr allhier angesett.

Befig = und gahlungefabigen Raufern wird diefer Termin mit bem Beifngen hierdurch befannt gemacht, daß es einent jeden frei fieht, innerhalb 4 Wochen vor bemfelben, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzei=

gen.

Krotoschin den 24. Februar 1827.

Ronigt. Preug. Landgericht.

82 položona, do Marcina Sopalskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 185 talar. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprze. dana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26. Maia r. b. zrana o godzinie otéy przed Deputowanym W. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciagu 4ech tygodni przed tymże každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die unter unferm Gerichtsbezirf im Rrotofcbiner Rreife belegenen, gur Berr= Schaft Borgeciczfi gehörigen Borwerfe Borgeciczfi und Dembowiec werden gu Johanni b. 3. pachtlos, und follen auf anderweitige 3 Sahre meiftbietend ver= pachtet werden.

Dierzu haben wir einen Termin auf den 19. Mai a. c. Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge=

Pachtlustige,

Wydzierzawienie.

Folwarki Borzęciczki i Dębowiec w obwodzie naszym w Powiecie Krotoszyńskim położone, do maiętności Borzęciczkiey należące, na Sty Jan r. b. z dzierzawy wychodzące, na trzy następuiące lata w dalszą dzierzawę wypuszczone bydź maią. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 19. Maja r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w. richterath Beretius in unserem Gerichtes mieyscu posiedzenia Sądu naszego, Locale angesett. Wzywany cheć dzierzawienia maiąwelche fautionsfahig cych, aby sie w dniu tym stawili, lifind, forbern wir auf, an bem gebach= ten Tage ju erscheinen, ihre Gebote abs jugeben und ben Bufchlag an ben Deift= bietenden zu gewärtigen.

Die Pachtanschläge so wie die Pacht= bedingungen fonnen mahrend ben Dienft=

funden eingesehen werben.

Krotoschin den 5. April 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll bas ben von Rofossowskischen Erben gehörige, im Gnefener Rreife bes legene adliche Gut Sfierefzewo nebft Bu= behör auf den Untrag eines Realglaubi= gers auf drei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni 1827 bis wieder babin 1830 bffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werden.

Bir haben biergu einen Termin auf ben 23. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Refe= rendarius v. Renfowski anberaumt, und laben Dachtluftige ein, fich in biefem Termine in unferm Partheien . Bimmer einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cyta swe podali, i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego się spodziewali.

Warunki i anszlagi dzierzawne w godzinach służbowych przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 5. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Skurzewo Sukcessorów Rokossowskich własna, w Powiecie Gnieznińskiem położona wraz zprzynależytościami, na domaganie się realnego Wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata mianowicie od S. Jana 1827 až do tegož czasu 1830 r. w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Reykowskim Referendaryuszym Sądu Ziemiańskiego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy, aby się na tym terminie w sali Sądu tuteyszego stawili i swe pluslicitum podali. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 15. Marca 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański. Da eine am hiefigen Orte in der Bahnargneitunft unerfahrne Perfon fich meines Namens bedient und Fremde von einer zweiten, Die er fur feinen Gehilfen ausgiebt, Zahnoperationen unternehmen lagt, fo erfuche ich auswärtige Gerr= fchaften, welche mich noch nicht perfonlich fennen, Die herren Gaftwirthe gu fragen, ob ich es auch wirklich bin; gleichzeitig bemerke ich noch, bag ich in Pofen als Zahnargt nur allein approbirt bin. Pofen ben 4. Mai 1827.

Der Zahnarzt D. Monnich.